# Posener Intelligenz = Blatt.

# Freitag, den 4. Januar 1828.

Angekommene Frembe vom 2. Januar 1828.

Hr. Forst-Inspektor v. Zagrodzki aus Czempin, Hr. Kaufmann Puscke aus Grünberg, I. in No. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Douffet aus Lüttich, Hr. Studios sus Kalkreuth aus Berlin, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Thorn Hr. Baumeister Norbeck, beide aus Stettin, Hr. Graf v. Mycielski aus Kobylepole, I. in No. 243 Breslauerstraße; Fr. Gräfin v. Malczewska aus Niemczyn, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Dunin aus Ostrowite, Hr. Pächter Slasboszewski aus Budziszewo, I. in No. 391 Gerberstraße.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers foll bas im Birnbaumer Kreife belegene Rittergut Orzeszkowo nebst bem Vorwerk Polko, auf 26,527 Athlr. 19 Sgr. abzgeschäft, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs-Termine stehen auf ben 29. September, ben 29. December c., ben 3. April 1828

um 9 Uhr, von welchen der letztere persemtorisch ist, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Mandel in unserm Instruktions-Zimmer an. Rauf- und Besitzsä- hige werden vorgeladen, in diesen Terminen persönlich oder durch gesetzlich zu- läßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra Orzeszkowo w Powiecie Międzychodzkim z folwarkiem Polko położone sądownie na 26527 Talr. 19 śgr. otaxowane naywięce daią, cemu przedane bydź maią.

Termina tem końcem na dzień 29. Września, dzień 19. Grudnia r.b. dzień 3. Kwietnia 1828,

ogodzinie 9. z których ostatni iest zawity przed Assessorem Sądu Głownego Mandel w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umfände eine Ausnahme veranlassen.

Tare und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werben.

Bugleich werben bie bem Wohnorte nach unbefannten Erben ber Johanna Theophila geb. v. Rurnatowska verebe= licht gewesenen v. Buchlinska, fur bie Rubr. III. Nro. 6. 3200 Rthir. ein= getragen fint, gur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame in ben gedachten Terminen borgelaben, und unter ber Bermarnung, bag bem Meiftbietenben nicht nur ber 3u= fchlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Loschung ber fammtlich eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, ohne baf es zu diefem Zwecke ber Produktion ber Inftrumente bedarf, verfügt werben wird.

Posen den 31. Mai 1827. Kbnigl. Preuß. Landgericht. tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnikow stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Tudzież zapozywaią się realni wierzyciele z mieysca pobytu swego nie wiadomi Sukcessorowie Joanny Tcofili z Kurnatowskich niegdy zamęžnéy Zychlińskiéy dla których pod Rubr. III. Liczby 6. 3200 Talar. zaintabulowane zostały, w celu dopilnowania praw swych na terminach powyżey wspomnionych pod tem zagrożeniem, iż naywięcey daiący nie tylko przysądzenie otrzyma, ale też po złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długow a mianowicie ostatnich bez złożenia nawet doknmentow rozrządzonem zostanie.

Poznań dnia 31. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Befanntmadung.

Ein, zu Alt-Tirschtiegel Meferiger Kreises belegenes, bem Tagelohner Gottsfried Binder gehöriges, und auf 70 Athle. gerichtlich abgeschäptes Stuck Ackerland, soll auf ben Antrag eines Gläubigers an ben Meisthietenden verkauft werden.

### OBWIESZCZENIE.

Kawał roli w mieście starym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim leżący, Gottfrydowi Binder wyrobnikowi należący, sądownie na Tal. 70. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzyciela przedanym będzie.

Termin peremtoryczno licytacyjny

Dazu sieht ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 14. April 1828. Vormittags um 9 Uhr in Tirschtiegel an, zu welchem wir Kauflustige, Zahlungsund Besitzsähige hierdurch einladen.

Meserit ben 16. August 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 14. Kwietnia 1828. o godzinie 9. przed południem w mieście Trzcielu.

Chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzécz d. 16. Sierpnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zu Schneidemuhl unter No. 170. am alten Markte belegene, der verwittzweten Anna Christina Priede gebornen Marten zugehörige Haus nehst Acker, Garten und Wiefen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2740 Athlr. gewürdigt worden, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbieztenden verkauft werden, und die Bieztungstermine sind auf

ben 17. December 1827, ben 15. Februar 1828. und ber peremforische Termin auf

den 19. April 1828, dor dem Herrn Land-Gerichts-Rath Krusger Morgens um 11 Uhr allhier anges seht.

Besikskähigen Räusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß das Grundstück dem Meists bietenden zugeschlagen, und auf die etz wa nachher einkommenden Gebote

Patent subhastacyiny.

Domostwo tu w Pile na starym rynku pod Nro. 170. położone do wdowy Sukiennika Prybe Anny Krystyny z domu Marten należące wraz z rolami, ogrodami i łąkami, któro podług taxy sądownie sporządzoney na 2740. Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 17. Grundnia 1827. na dzień 15. Lutego 1828.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 11. przed W. Krüger Kon. sądu naszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nicht weiter geachtet werben foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 13. Sept. 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nie będzie ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registratu rze naszey przeyrzaną bydź może,

w Pile dnia 13. Września 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung

Im Auftrage bes Ronigl Land-Gerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verfauf ber zu bem Unna Rofina und Beinrich Schwartichen Rachlaffe geborigen Grundftude, bestehend in einem biefelbst unter Do. 26 belegenen Saufe, ei= ner Scheune, und einem Acher-Stud, 4 Gewende lang und 14 Beete breit, gufam= men auf 970 Athle. gerichtlich abgeschatt, im Wege ber freiwilligen Gubhaftation einen Termin auf ben 15. Marg a. f. Dormittage um guhr in unferm Gerichtes locale anberaumt, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerken einloben, baff ber Meiftbietenbe bes Buschlages gewar= tigt sein kann, insofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme nothig ma= chen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 7. December 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwies zczenie.

W zleceniu Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży gruntów do pozostałości po niegdy Henryku i Annie Rozynie Schwartz przynależących, składaiących się z iednego domu tu w mieyscu pod liczbą 26. położonego, iedney stodoły i iednego kawała roli, cztery staia długości i 14. zagonów szerokości, w ogole na 970 Tal, sądownie otaxowanych, droga dobrowolneý subhastacyi termin na dzień 15. Marca r. p. zrana o godzinie q. w lokalu naszym, na który ochotę do kupna i zdolności do posiadania maiących z tem oznay. miediem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz dnia 7. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.